a sylly

## N= 18.

# Posener Intelligenz = Blatt.

# Mittwochs, den 3. Mart 1824.

Angekommene Fremde vom 26. Februar 1824.

Hr. Gutsbesitzer v. Swiszulski aus Koszuty, I. in Mro. 1. St. Martin; Hr. Commissarius v. Bialkowski aus Dobrzyce, I. in Mro. 99 Wilbe; Hr. Gutsbesitzer v. Kottwitz aus Tuchorze, Hr. Kreis-Physikus Bilke aus Schroda, I. in Mro. 210 Wilhelmsstraße.

Den 27ten Februar.

Hr. Nittmeister v. Pfuhl aus Koften, I. in Nro. 99 Wilbe; Fr. Jute-

Den 28ften Februar.

hr. v. Jankowski, poln. Obrist, aus Gnesen, I. in Nro. 1. St. Martin; hr. Landrath v. Zuchlinski aus Ostrzeszow, I. in Nro. 384 Gerberstraße; herr von Przepalkowski, Capitain, aus Warschau, I. in Nro 388 Gerberstraße.

Den ggten Februar.

Hr. Kaufmann Schon aus Kalisch, I. in Nro. 99 Wilbe; Hr. Graf von Rozdraßewößi aus Musskowo, Hr. Forst-Commissarius Schonwald aus Iduny, Hr. v. Kalkreuth, Lientenant, aus Kozmin, Hr. Oberförster Hirsch aus Wziąckowo, I. in Nro. 384 Gerberstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Grabowski aus Glupczin, I. in Nro. 391 Gerberstraße.

Herr von Stableweff nach Grag.

Ebictal=Citation.

Jur Liquidation sammtlicher Ansprüche an die Amts-Caution des Friedensgerichts-Ercentor Felix Zwierzynski zu Buk haben wir einen Termin auf den 19. Mai c. vor dem Landgerichts-ReferenZapozew Edyktalny.

Końcem likwidowania wszelkich pretensyi do kaucyi Exekutora Sądu Pokoju w Buku, Felixa Zwierzynskiegoi wyznaczonym został termin na dzień 19. Maja, zrana o go-

barind George Vormittags um 9 Uhr in unserm Instructions = Zimmer angeseizt, und laden bazu alle unbekannte Gläubiger mit der Verwarnung vor, baß sie bei ihrem Ausbleiben ihrer Ans sprüche an die Kaution für verlustig erklart, und nur an die Person des 2c. Zwierzynski verwiesen werden sollen.

Pofen ben 12. Januar 1824. Ronigl. Preußisch es Landgericht.

dzinie 9téy przed Delegowanym Referendaryuszem George, w naszéy Izbie Instrukcyiney, na który wszystkich niewiadomych wierzycieli pod tym zagrożeniem zapozywamy, iż w razie niestawienia się, pretensye do rzeczonéy kaucyi utracą, i tylko do osoby Zwierzynskiego odesłani będą-

Poznań d. 12. Stycznia 1824. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiańsk.

Subhaftations=Patent.

Das hier auf der Borstadt St. Martin unter Nev. 24 belegene, den Erben der Anna Rosina Ablfeld früher verwitte wet gewesenen Hentschel gebornen Senstemann zugehörige Grundstück von 1760 LiRuthen, welches mit Einschluß des dazu gehörigen Wohnhauses, Hofraums, Stallung und Scheine und der vorhanz denen Bau-Materialien auf 4937 Atle. 1 ggr. gerichtlich geschätzt, und wosür in dem frühern Termine 1650 Atle. geboten worden, soll diffentlich verkauft werden.

Zu dem Zwecke wird auf den 10. April c. vor dem Landgerichterath Brückner in unserm Gerichtsschlosse früh um 10 Uhr ein anderweitiger Termin anberaumt. Kaussustige und Besitzsähige werden daher zu demselben vorgeladen, um ihre Gebote abzugeben, und es hat dennachst der Meistbietende den Zuschlag in sofern keine gesetzliche Hindernisse obeiwalten, unfehlbar zu gewärtigen.

Patent subhastacyiny.

Posiadłość na przedmieściu tuteys szym S. Marcina pod liczbą 24, Sukcessorom niegdy Anny i Rozalii z Seydemanów 1mo voto Hentschel, 2do Ahlfeld należąca 1760 [prętów obeymuiąca, i znależącym do niey domostwem, podwórzem, staynią i stodołą, i materyałami budowlemi, na 4937 Tał. 1 dgr. sądownie otakowana, za którą w przeszłym terminie iuż 1650 Tal. podano, publicznie sprzedaną być ma.

Tym końcem wyznacza się na dzień 10. Kwietnia r. b., przed Radzcą Ziemiańskim Ur Brükner, w naszym zamku sądowym zrana o godzinie 10téy powtórny termin.

Wzywamy przeto ochotę kupna maiących, i do posiadania gruntu zdolnych, aby się zgłosili i licyta swe podali, naywięcey daiący przysądzenia, skoro prawne niezaydą przeszkody, niezawodnie spodziewać się może.

Die Taxe fann in unferer Regiffratur eingeseben werden.

Wer bieten will, muß eine Caution

von 200 Mthir. erlegen.

Pofen den 15. Januar 1824. Konigl, Preup. Landgericht. Taxę w naszéy Registraturze przeyrzeć można. Kto licytować chce, kaucyą 200 Tal. Deputowanemu złożyć powinien.

Poznań d. 15. Stycznia 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

## Subhaftations = Patent.

Im Wege ber Execution werden bie im Schrodaer Kreise Posener Regiezungs = Bezirks belegenen Guter Babin nebst dem Borwerk Podgan und das Dorf und Borwerk Bonnice, welche nach der gerichtlichen Tare auf 59007 Athle. abgeschätzt worden, subhastirt, wozu drei Bietungs = Termine auf

ben 13. Marz,

den 15. Juni,

den 21. September f. 3.,

Vormittags um 9 Uhr und wovon der britte und letzte peremtorisch ist, vor dem Deputirten Landgerichts = Affessor Schneider angesetzt worden sind.

Wir taden daher alle Kaussussige und Besiksädige hiermit ein, sich an diesen Terminen in unserm Gerichts-Locale perstönlich, oder durch Bevollmächtigte einzusinden, und den Zuschlag, falls nicht gesetzliche Hindernisse eintreten sollten, an die Meist= und Bestbietenden zu geswärtigen.

Die Raufbedingungen und die Tape konnen täglich in unserer Concurs "Regi=

Posen ben 28. October 1823.

Roniglich = Preuf. Land gericht.

## Patent Subhastacyiny.

W drodze exekucyi dobra Babin z folwarkiem Podgay i wies i folwark Boynice w Powiecie Szredzkim i Departamencie Regencyi Poznańskiey położone, sądownie na 59007 tal. otaxowane, subhastowane będą w terminach trzech przed Deputowanym Assessorem Schneider

na dzień 13, Marca,

na dzień 15. Czerwca, i

na dzień 21. Września r. pr. zrana o godzinie 9tey z których trzeci a ostatni zawitym iest. Wzywamy przeto ochotę kupna maiących, aby się albo osobiście, albo przez Pełnomocników w terminach tych w naszym lokalu sądowym stawili, i naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżeli żadna prawna nie zaydzie przeszkoda.

Warunki kupna i taxa dóbr codziennie w naszey Registraturze konkursowey przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 28. Paźdz. 1823. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftatione = Patent.

Die im Größberzogthum Posen und bessen Bomster Kreise belegene, zum Wildegansschen Concurse gehörige Herzschaft Bomst, bestehend aus der Stadt Bomst, dem Schlosvorwerke, dem Bergsvorwerke und dem Borwerke Posemuket nebst den Dörzern Groß = und Klein-Posemukel, welche auf 56810 Atlr. 21 sgr. 10 pf. gerichtlich abgeschätzt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger öffentlich an den Meissbietenden verkauft werden, bazu sind die Licitations = Termine auf

ben 22. Mai, ben 21. August, ben 26. November,

bon benen ber lette peremterisch ift, por bem Herrn Landgerichtsrath Piesker in unserm Partheien-Zimmer angesett.

Besith = und zahlungsfälige Rauflustige werden daher aufgefordert, ent= weder personlich ober burch gesetzlich zu= lässige Bevollmächtigte sich einzusinden, und ihre Gebote abzugeben.

Der Meistbietende hat, wenn gesetzliche Umstände keine Ausnahme zulaffen, ben Zuschlag zu gewärtigen.

Die Tare und Kaufbedingungen konnen taglich in unserer Registratur nach= gesehen werden.

Mefcrit ben 24. November 1823. Roniglich Preuf. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Maiętność Babimostska w Wielkim Xięstwie Poznańskim Powiecie Babimostskim leżąca, do upadłości Wildegansa należąca z miasta Babimostu, folwarku zamkowego, folwarku górnego, z folwarku Podmuklckiego, oraz z wsiów wielkich i małych Podmukli składaiąca się, i podług taxy sądowey na Tala. 56,810 śbr. 21. den. 10. oceniona, publicznie naywięcey daiącemu na wniosek wietrzycieli przedaną byc ma.

Tym końcem wyznaczone są termina, z których ostatni peremtory. cznym iest

na dzień 22. Maja na dzień 21. Sierpnia na dzień 26. Listopada

przed Deputowanym Sędzią Pieskr, w Izbie naszéy stron.

Posiadania i zapłacenia zdolnych wzywamy, aby się w terminach tych osobiście lub przez dozwolonych pełnomocników stawili, i licyta swe podali. Poczem naywięcey daiący przyderzenia, ieżeli przeszkody prawne niezaydą, pewnym być może.

Taxe i warunki kupna codziennie w Registraturze naszéy przeyrzeć można.

Międzyrzecz d. 24. Listop. 1823. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations = Patent.

Das in der hiefigen Brazer Vorstadt unter der Mr. 291 gelegene, dem Ackerbürger Martin Gräber gehörige und nach der gerichtlichen Tape auf 3115 Athlr. 8 fgr. 10½ pf. abgeschätzte Haus nebst Stallung, Scheune, Garten und einer Hufe Culmisch Lond, soll im Wege der Execution öffentlich an den Meistbiestenden verkaust werden.

Besitz und Zahlungöfähige hierdurch aufgefordert, sich in den dazu angesetzten Terminen

den Iten Januar

ben 5ten Mars 1824., bo

wovon der letzte peremtorisch ist, auf bem hiesigen Partheien = 3immer Vormittags um 10 Uhr vor dem Herrn Landgerichterath Helmuth entweder perstöulich oder durch gesetzlich zulässige Besollmächtigte einzufinden und ihre Gestote abzugeben.

Der Meistbietende bat, wenn gesetzliche Umftande keine Ausnahme zulassen, ben Luschlag zu gewärtigen.

Die Taxe und Raufbedingungen konnen täglich in unsere Registratur nach= gesehen werben.

Mescris den 22 Septbr. 1823. (A. Roniglich Prens. Landgericht.

receised to re weding care the

Patent Subhastacyiny.

Domostwo na tutéyszym Brojeckim przedmieściu pod liczbą 291. leżące, Obywatelowi Marcinowi Graeber należące, i z przynależącą doń staynią, stodołą, ogrodem i iedną włoką chełminską roli, podług taxy sądowey na 3115 tal. 8 śrbr. 10½ fen. ocenione, drogą exekucyi wraz z wymienionemi przynależytościami, publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma.

Wzywamy więc kupienia chęć maiących i zapłacenia zdolnych, aby się w wyznaczonych do tego

na dzień 3. Stycznia,)

na dzień 5. Marca, 1824.

terminach, z których ostatni peremtorycznymiest, w izbie sessyonalnéy przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Helmuthem o godzinie 10. zrana osobiście lub przez prawnie upoważnionych Pełnomocników stawili i licyta swe podali.

Naywięce daiący spodziewać się ma przyderzenia, ieżeli przeszkody prawne nie zayda.

Taxa i warunki kupna codziennie w registraturze naszéy są do przeyrzenia.

Międzyrzecz d. 22. Września 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

### Ebictal=Citation.

Nachbem auf Antrag bes Bormunbes ber minorennen Erben über ben Rachlaß bes verftorbenen Pachters Gafffe ber erbichaftliche Liquidations = Proges eroff= net worden ift, fo laben wir alle unbefannte Glaubiger hiermit bor, in bent am 7. Mai 1824 Bormittage um 9 Uhr vor bem Landgerichterath Fleischer anstehenden Termine zu erscheinen, ihre Unfpruche anzumelben und beren Rich= tiofeit nachzuweisen, widrigenfalls fie aller ihrer etwanigen Borrechte fur ber= luftig erflart und mit ihren Forderungen nur an basjenige werden verwiesen wer= ben, was nach Befriedigung ber fich melbenden Glaubiger von der Maffe noch übrig bleiben burfte.

Denen, welchen es hier an Bekanntsichaft fehlt, werden die hiefigen Juftige Commissarien Roffel und Mittwer als Mandatarien in Vorschlag gebracht.

Meferit ben 18. December 1823. Rbniglich Preuf. Landgericht.

Zapozew edyktalny.

Gdy nad maiatkiem zmariego dzierzawcy Ur. Gaffki, na wniosek opiekuna nieletnich Sukcessorów process sukcessyino-likwidacyiny otworzonym został, przeto wzywamy wszystkich nieznajowych Wierzycieli, aby wterminie likwidacyinym na dzień 7, Maja 1824, o godzinie gtéy zrana w Sądzie naszym przed Ur. Sędzią Fleischer wyznaczonym stawili, pretensye swe podali, i ich rzetelność dowiedli, w razie albowiem przeciwnym wszelkich swych praw pierwszeństwa pozbawionemi, i z pretensyami iedynie tylko do tego odesłanemi zostana, co by po zaspokoieniu zgłaszaiących się wierzycieli w massie pozostać mogło. Odleglym wierzycielom przedstawiaia się na pełnomocników Kommissarze tuteysi sprawiedliwości, Roestler i Wittwer.

Międzyrzecz d. 18. Grudn. 1823. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Es follen auf ben Antrag ber Glaubiger nachstehende zu ber Kaufmann Jos hann Friedrich Wilhelm Köhlerschen Concure-Masse gehörigen Grundstucke, als:

1) das hier in der Friedrichs = Strafe früher unter der Nro. 222. 223. 224. und 225., jest Nro. 14 bele= gene Wohnhaus nebst zwei an der Netze belegenen Wiesen, welches nach Patent Subhastacyiny.

Następuiące do massy konkursowey kupca Jana Fryderyka Wilhelma Koehlera należące nieruchomości iako to:

1) domostwo tutéy na Ulicy Fryderyka pod liczbami dawniéy 222. 223., 224. i 225. teraz 14. położone, wraz z dwiema łąkami nad Notecią, które według taxy sądowey oceniono na 7215 tal. 9 śgr. 2½ fen.;

ber gerichtlichen Tare auf 7215 Rtlr.

9 fgr. 21 pf.

2) der in der Speicher - Straße früher mit Mro. 35 jest 180 bezeichnete Speicher nebst einer Wiese an der Nege, gerichtlich auf 3174 Rtlr. 15 fgr. 2 pf. gewürdigt, und

3) das in der Podblonsker-Gasse früher mit Mro. 313 jetzt 193 bezeichnete Grundstück, gewürdigt auf 1294 Rtlr.

12 fgr. 8 pf.,

bffentlich an den Meiftbietenben verkauft werden, und die Bietunge=Termine find

auf den 24. Januar a. f., auf den 26. Marg a. f.,

und der peremtorische

oor dem Herrn Landgerichtsrath Abhler

Morgens um 9 Uhr angesett.

Desitzsähigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termine die Grundstücke, jedes besonders dem Meistebietenden zugeschlagen, und auf die etz wa nachber einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Die diedfälligen Kaufbebingungen konnen jederzeit in unserer Registratur eingesehen werden, auch stehet es innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termin einem ieden frei, und die etwa bei der Aussnahme der Tare vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Bromberg ben 11. Geptbr. 1823.

2) spikrz w ulicy Spikrzowey liczbą dawniey 35., teraz 180. oznaczony, wraz z łąką nad Notecią sądownie na 3174 tal. 15. śrgr 9 fen. oszacowany i

3) posiadłość w ulicy podbląckiey liczbą dawniey 313. teraz 193. o-znaczona i na 1294 tal. 12 śrgr. 8

fen. otaxowana;

maią bydź na wniosek wierzycieli publicznie naywięcey daiącemu sprzedane, którym końcem termina licytacyine

na dzień 24. Stycznia na dzień 26, Marca r. p.

a peremtoryczny na

dzień 28. Maja r. p. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Ur. Koehler zrana o godzinie 9. wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomia się o terminach tych z nadmienieniem, iż w ostatnim rzeczone nieruchomości każda z osobna naywięcej daiącemu przybite zostaną, a na późniey nadeyść mogące podania zważaném więcey niebędzie, ieżeliby tego prawne niewymagały powody.

Warunki przedaży mogą być przeyrzane każdego czasu w naszéy registraturze i zostawia się także każdemu wolność doniesienia nam 4 tygodnie przed ostatnim terminem o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Bydgoszcz d. 11 Września 1823. Krol. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffatione Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit, inr Inowraclamschen Kreise unter Mro. 141 belegenen Güter Leg und halb Baranono Nro. 5. Lit. A., den Franz v. Rudnisctischen Scheleuten gehörig, nebst Zubehör, welche nach der in beglaubter Abschör, welche nach der in beglaubter Abschörist beigesügten gerichtlichen Taxe und zwar Leg auf 32186 Athlr. 13 ggr. und halb Baranowo Nro. 5 Lit. A. auf 10776 Athlr. 5 ggr. gewürdigt worden sind, sollen auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber diffentlich an den Meists bietenden verkauft werden, und die Biestungs = Termine auf

den 1. April a. f., den 1. Juli a. f., und der peremtorische Termin auf

ben 1. October a. f., vor dem Herrn Landgerichtsrath Dannensberg Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt. Beschäftigen Käusern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termin die Güter dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden. Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesesliche Gründe dies nothwendig machen.

Nebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Anfnahme der Tape vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Bromberg ben 3. November 1823.

Ronigl. Preußisches Landgericht.

Patent Subhastacy iny.

Dobra Leg Nro. 141 i pół Baranowa Nr. 5 Litt. A. pod naszą jurys dykcyą w Powiecie Jnowrocławskim położone, do Ur. Franciszka Rudnickiego i małżonki iego należące wraz z przyłegłościami, które według taxy sądowéy w wierzytelnym wypisie załączoney, a wprawdzie Leg na 32186 tal. 13 śgr. a puł Baranowa Nro. 5 Litt. A. na 10776 tal. 5 śgr. ocenione zostały, maią bydź na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane, którym końcem termina licytacyjne na

dzień I. Kwietnia r. p.,
dzień I. Lipca r. p.,
termiu zaś peremtoryczny na

dzień t. Października r. p. zrana o godzinie 9 przed W. Sędzią Dannenberg w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia posiadaiących umiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w ostatnim dobra te naywięcey daiącemu przybite zostaną, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego niebędą wymagały powody.

W przeciągu 4. tygodni przed ostatnim terminem zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przysporządzeniu taxy zayść były mogły.

Bydgoszez d. 3. Listopada 1823. Królewski. Pruski Sąd Ziemiański. (Gierzu zwei Beilagen.)

## Erfte Beilage zu Mro. 18. des Posener Intelligens : Blatte.

Subhastatione Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Mogilner Kreise belegene, ben Mi= chael Muhlbradtschen Erben zugehörige Muhlen=Gut Czerniak, welches

- 1) aus dem Borwerke, und
- 2) aus einer auf bem Retflufie belegenen unterschlächtigen Waffer= Muble

bestehet, und nach der gerichtlichen Taxe auf 4315 Mtlr. 20 sgr. 8 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Mealgläubiger öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs-Termine sind auf

den 3. Mai c.,

den 2. Juli c.,

und ber peremterische Termin auf

ben 6. September c., por bem Deputirten herrn Landgerichts: Rath Jentsch Morgens um 9 Uhr allhier

angesett.

Befitzschigen Käufern werden biefe Termine bekannt gemacht, um in benfelben zu erscheinen, und ihre Gebote
abzugeben.

Die Taxe fann in unferer Regiffra=

tur eingesehen werden.

Guesen den 15. Januar 1824.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Das in der Stadt Gnesen auf ber Borftadt Slomianka genannt, unter Rro. 385 belegene, ben Poftmeister No= Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość w Czerniaku pod Jurysdykcyą naszą w powiecie Mogilnickim położona, Sukcessorów Michala Mühlbradta własna, składa się z folwarku, młyna wodnego, a według taxy sądownie sporządzoney na 4315 tal. 20 srgr. 8 den. oszaco. wang zostala, na wniosek wierzycieli hypotecznych drogą publiczney li-Cytacyi naywięcey podaiącemu sprze. dana być ma; termina licytacyi sa wyznaczone na dzień 3. Maia r. b., dzień 2. Lipca r. b., termin zaś ostateczny na dzień 6. Września r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Sędzia Zie. miańskim Jentsch w sali Sądu tuteyszego. Termina te podaią się posiadania iey możnym nabywcom do władomości, aby na takowych stawiwszy się, podali swe pluslicitum.

Taxa tey nieruchomości w registraturze naśzéy przeyrzaną być mo-

Gniezno dnia 15. Stycznia 1824.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Domostwo na Słomiance pod Jurysdykcyą naszą w mieście Gnieznie powiecie Gniezninskim pod Nro. 385.

wickischen Erben zugehörige Wohnhaus mehst Zubehör, welches nach der gericht= lichen Taxe auf 582 Atlr. 28 sgr. 6 pf. gewürdiget worden ist, soll auf den Anstrag der Erben Theilungshalber descuts lich an den Meistbietenden verkauft wersden. Wir haben hierzu einen Bietungs= Termin auf den 17. Mai c. vor dem Herrn Landgerichts = Affessor Schwürz Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Desitzfähigen Kaufern wird dieser Zermin befannt gemacht, um in demselben zu erscheinen und ihre Gebote abzugeben.

Die Tare fann in unserer Regiftratur eingesehen werden.

Gnefen ben 22. Januar 1824.

Ronigl. Preuf. Land = Gericht.

położone, sukcessorom Postmistrza Nowickiego własne wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na 582 tal- 27 śgr. 6 szel. iest ocenionem, na żądanie sukcessorów w celu uskutecznienia działów, publicznie naywięcey daiące. mu sprzedaném być ma; którym końcem termin licytacyi na dzień 17. Maia r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Assessorem W. Schwürz w mieyscu wyznaczonym Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o powyższym terminie, aby się na takowym stawili i pluslicita swe podali.

Taxa w registraturze naszey przey-

rzaną być może. W Gnieznie d. 22. Lutego 1824. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Es soll das zum Nachlasse des Gas briel v. Gzowski gehörige, im Mogils noer Kreise belegene Gut Rozanna auf drei Jahre, namlich von Johanni 1824 bis dahin 1827, an den Meistbietenden öffentlich verpachtet werden. Wir haben hierzu einen Termin auf den 15. Mai a. c. Vormittags um 9 Uhr vor dem Herrn Landgerichtsrath Lehmann hiersselbst anderaumt, und laden Pachlustige ein, sich in diesem Termine in unserm Partheien-Zimmer einzusinden und ihre Gestote zum Protocolle zu erklären.

## Obwieszczenie.

Wieś Rozanna w Powiecie Mogilinskim leżąca do pozostałości Gabryela Gzowskiego należąca, ma
bydź na trzy po sobie idące lata od
Sgo. Jana 1824 aż do tegoż czasu
1827 drogą publicznéy licytacyi naywyżey podaiącemu w dzierzawę wypuszczona. Tym końcem wyznaczony iest termin na dzień 15go.
Maia r. b. zrana o godzinie gtey
przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim W. Lehmann w sali sądowey, wzywamy przeto chęć maiących iey dzierzawienia, aby się na

Die Pachtbebingungen konnen in unsferer Registratur eingesehen werden.

Gnefen ben 8. Februar 1824.

Konigl. Preug. Landgericht.

Befanntmadung.

Der Gutspächter und Lieutenant Herr Ludwig Heyn zu Konary, und bessen Ehegattin Antoinette geborne Baronin v. Unruh, haben am 8. December 1823 vor dem Königl. Friedensgericht zu Rawicz die Gemeinschaft des Vermögens und Erwerdes ausgeschlossen, welches nach S. 422 Tit. I. Theil II. des AUgemeinen Landrechts hierdurch bffentlich bekannt gemacht wird.

Frauftadt den 8. Januar 1824. Ronigl. Preufifch es Landgericht.

Befanntmachung.

Daß in Folge des zwischen dem Raufsmann Friedrich Wilhelm Embacher und der Justina verwittwete Backermeister Schulz geborne Schwittenn, beide zu Bromberg, am 29. December 1823 geschlossenen Shevertrags unter den Constrahenten, die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen worden, solches wird den geseslichen Borschriften gemäß hierdurch bekannt gemacht.

Bromberg ben 5. Januar 1824.

Ronigl. Preus. Landgericht.

tym terminie stawili i swe pluslicita do protokulu podali.

Warunki dzierzawne w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Gniezno d. 8. Lutego 1824. Król. Prus, Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Ur Ludwik Heyn Possessor i Podporucznik w Konarach, i małżon-ka iego Antonina z domu Baronowa Unruh, w dniu 8. Grudnia 1823 roku przed Królewskim Sądem Pokoju w Rawiczu wspólność maiątku i dorobku wyłączyli, co się ninieyszém stósownie do przepisu §. 422. Tyt. I. Części 2. Prawa Powszechnego Kraiowego, do wiadomości publicznéy podaie.

Wschowa d. 8. Stycznia 1824. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiańki,

Obwiesczenie.

Stósownie do przepisu prawa podaie się ninieyszém do wiadomości, iż w skutek układu przedślubnego, między Fryderykiem Wilhelmem Embacher kupcem, a Justyną z Schmitteynów owdowiałą piekarzową Schulcową obydwiema w Bydgoszczy mieszkaiącemi, na dniu 29. Grudnia 1823 roku zawartego, pomiędzy temiż kontraktuiącemi wspólność maiątku i dorobku wyłączona została.

Bydgoszcz d. 5. Stycznia 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Gubhafiations=Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarkeit, im Brombergschen Kreise belegene, ben Richard Schmidtschen Erben zugehörige Erbpachts-Vorwerk Nimtsch nehst Jubesbor, welches nach der gerichtlichen Taxe mit Andschluß der Gedäude auf 6610 Riblir. 20 fgr. und mit den Gedäuden auf 9860 Rilr. 20 fgr. gewürdigt worsden ist, soll auf den Antrag der Erben Theilungshalber öffentlich an den Meistbietenden verfauft werden, und die Biestungs-Termine sind auf

ben 19. December c., ben 20. Februar a. f., und ber peremtorische Termin auf

ben 30. April a. f., vor bem herrn Landgerichtsrath Sprin= ger Morgens um 11 Uhr allbier angesetzt.

Desitsfähigen Känfern werden biefe Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termine daß Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesptliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen bor dem letten Termine einem jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme der Tape vorgefassenen Mängel anzuzeigen.

Die Tare fann ju jeder Zeit in unser rer Registratur eingesehen werden.

Bromberg ben 9. October 1813.

Ronigl. Preußisches landgericht.

" Patents Subhastacyiny.

Dziedziczno - dzierzawny folwark Niemcz pod Jurysdykcyą naszą w powiecie Rydgoskim położony, do pozostałości Rycharda Schmitta należący, (wraz z przyległościami) który podług taxy sądownie sporządzoney z wyłączeniem budynków natal. 6610 20 śgr. a z budynkami na tal. 9860 śgr. 20 iest oceniony, ma bydź na żądanie sukcessorów w celu uskutecznienia działów, publicznie naywiecey daiącemu sprzedanym, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 19. Grudnia r. b. dzień 20. Lutego 1824. termin zaś peremtoryczny na

dzień 30. Kwietnia 1824. zrana o godzinie 11. przed Wnym Sędzią Springer w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na poźnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego niebędą wymagać powody.

W przeciągu 4rech tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayśc były mogły.

Taxa każdego czasu w registraturze naszéy przevrzaną bydź może.

w Bydgoszczy d. 9. Paździe. 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański Subhaftations-Patent.

Das, ben David, Schane Dalinomsfficen Erben gehörige, in der Ihumer Gaffe unter Mro 26%, bierfelbst gelegene, auf 329 Athle, gewürdigte Grundsstück, soll im Wege der Erecution in dem vor dem Justiz-Rath Tolkemit auf den 26. April 1824 Bormittags um 9 Uhr in unserem Gerichtslokale andergumten peremtorischen Termin öffentzlich an den Meistbietenden verlauft werden, wozu besitztähige Kauslustige hierzmit eingeladen werden.

Krotoschin den 17. Januar 1824. Fürstlich Thurns und Laxissches Fürstenthums = Gericht.

Subhaftations=Patent.

Das inter der Sopotheken- Nrv. 289 bierfelbst am neuen Ringe belegene, den Gerbermeister Johann Glaubitzschen Ehesteuten gehörige Wohnhaus mit Zubehör, welches gerichtlich auf 1188 Athlr. 20 fgr. geschätzt ift, soll Schulden halber in dem auf den 17. Mai c. vor dem Desputirten Justigrath Jirsa anstehenden peremtorischen Termine öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Besitzsähige Kauflustige werden eingelaben, sich in diesem Termine Bornits tage um 9 Uhr in unserm Instructiones Zimmer einzufinden.

Dem Meist = und Besibietenden wird der Zuschlag geschehen, wenn nicht gesetz= liche Hindernisse entgegen stehen. Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość do sukcessorów Dawida Schaye Dalinowskiego przynależąca, na ulicy Zdunowskiego przynależąca, na ulicy Zdunowskiego przynależąca, na ulicy Zdunowskiego pod Nrem 268 tutay położona, na 329. Tál. oszacowana, w terminie peremtorycznym na dzień 26. Kwietnia r. b. o godzinie 9téy zrana, w lokalu Sądu naszego wyznaczonym, naywięcey daiącemu drogą exekucyi publicznie przedaną być ma, na który to termin chęć kupna i zdolność posiadania maiący, ninieyszem się zapozywaią.

Krotoszyn d. 17. Stycznia 1824. Xiążęcia Thurn i Taxis Sąd Xięstwa.

Patent Subhastacyiny.

Domostwo pod Numerem hypotecznym 289 na nowym tu rynku po. łożone, małżonkom Jana Glaubitza garbarza przynależące z przyległościami, które na 1188 Tal. 20 śbgr. sadownie ocenione iest, z przyczyny długów w terminie peremtorycznym na dzień 17. Maja r. b, przed Deputowanym Sędzią Jirsa wyznaczonym, naywięcey daiącemu publicznie sprzedane być ma. Zdolni do posiadania i chęć kupna maiący wzywaią się ninieyszem, aby na terminie tym o godzinie gtey zrana w Izbie Instrukcyinéy stanęli. Przybicie na rzecz naywięcey daiącego nastapi, ieżeli prawne przeszkody nie zaydą.

Die Tare fann gu jeber Beit in un= ferer Regiftratur eingefeben werben.

Krotofchin den 7. Januar 1824. Fürfil. Thurn= und Tarisiches Fürftenthums = Gericht.

Krotoszyn d. 7. Stycznia 1824. Xiażęcy Turn-i Taxis Sąd

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Xiestwa.

Subhaftations = Patent.

Das, den Glias Jofephichen Erben gu= gehörige, unter Mro. 107. hier beleges ne Grundftuct, bestehend aus einem maj= fiven Wohnhaufe, zwei Geitengebauben, einem Solgschuppen, einem Speicher nebst Stall und Sofraum, welches auf 1127 Rither. gerichtlich abgeschätt ift, foll gur Befriedigung der Real-Glaubi= ger, im Auftrage bes Roniglich Soch= loblichen Landgerichts zu Bromberg, bf= fentlich an ben Deifibietenden verfauft werben. Dazu ift ein Bicfunge=Termin auf ben 30. April b. 3. Bormittags um to Uhr hier im Friedens-Gericht ans gefett, welches hierdurch mit bem Er= offnen befannt gemacht wird, daß ber Bufchlag an den Meiftbietenden erfolgen und auf fpatere Gebote feine Rucficht genommen werden foll, wenn nicht ge= fetliche Grunde biefes nothwendig ma= chen follten.

Die Bedingungen werben im Termin bekannt gemacht, und fonnen außerbem in unferer Regiftratur eingefehen werben.

Inowraclaw ben 19. Januar 1824.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Patent Subhastacyiny.

Do sukcessorow Starozakonnego Eliaszu Jozef tu pod Nrem 107 sytuowane, należące grunta, składaiące się z domu mieszkalnego murowanego, dwoch postronnych budynków iednéy drwalni, iednego szpichlerza, stayni i podworza, na 1127 Talar. sądownie oszacowane, maia być celem zaspokojenia realnych wierzycieli, na mocy zlecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego więcey daiacemu publicznie sprzedanemi. Do téy sprzedaży wyznaczyliśmy termin na dzień 30. Kwietnia r. b. zrana o godzinie Iotey w posiedzeniu Sądu naszego, który ninieyszem z tym oznaymieniem podaiemy do publiczney wiadomości, iż naywięcey daiącego przybicie nastapi, i na poźnieysze oferty żaden wzgląd wziętym nie będzie, iak skoro prawne nie zaydą przeszkody.

Warunki beda w terminie ogłoszone, i prócz tego mogą być zawsze w naszéy Registraturze do przeyrzenia przedłożone.

Inowrocław d. 19. Stycznia 1824. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Subhaffations=Patent.

Im Auftrage bes Königl. Landgerichts zu Fraustadt, haben wir zum Berkauf im Wege ber nothwendigen Subhastation ber dem Undreas Klupiec gehörigen, in Maclaw bei Kosten belegenen Bauers Wirthschaft, bestehend aus sechs Quart Acker, brei Wiesen und Wirthschaftsgesbauben, welche auf 2509 Attr. gerichtzlich abgeschätt worden, einen Termin auf

den 26. Januar 1824.,

— 1. April – den 3. Juni 1824

Morgens um 9 Uhr auf der hiesigen Gerichts = Stube anberaumt, wovon der
tehte Termin peremtorisch ist; wir laden
daher zu diesem Termin Kauslussige und Besitz und Zahlungsfähige mit dem Vemerken hiermit vor, daß der Meistbietende nach erfolgter Genehmigung des gedachten Königl. Landgerichts den Zuschlag in gewärtigen hat.

Koften ben 6. Nevember 1823. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Ebictal=Citation.

Die unbekannten Erben des im Jahre 1808 zu Neubrik verstorbenen Bürgers meisters und Consumtions Steuer-Einnehmers Johann Friedrich Haberlein, der aus dem Hannöverischen gebürtig sein soll, werden hierdurch öffentlich vergestaden, in dem auf den 1. Juni 1824. Vormittags um 9 Uhr anberaumten Termine entweder in Person, oder durch einen mit Vollmacht und Information

Patent Subhastacyiny.

Wpoleceniu Król. Sądu Ziemiańs. w Wschowie, wyznaczyliśmy do sprzedaży w drodze konieczney subhastacyi Andrzeiowi Klupiec należącego, w Nacławiu pod Kościanem położonego gospodarstwa chłopskiego, składającego się z sześciu kwart roli, trzech ląk i zabudowań gospodarczych, które na 2509 tal. sądownie oszacowanem, iest termin

na dzień 26. Stycznia 1824, na dzień 1. Kwietnia 1824

zrana o godzinie 9. w naszey sądowey izbie, z których terminów ostatni iest zawity, zapozywamy przeto na termina te ochotę kupić maiących, posiadać i zapłacić zdolnych z tem nadmienieniem, iż naywięcey daiący za potwierdzeniem Król. rzeczonego Sądu Ziem. przybicia spodziewać się może.

Kościan d. 6. Listopada 1823. Król, Pruski Sąd Pokoju.

Zapozew Edyktalny.

Nieznaiomych sukcessorów Jana Fryderyka Haeberlein burmistrza i exaktora konsumpcyi w roku 1808 w Neybriku zmarłego, któren z Hanowryi rodem bydź miał, wzywamy ninieyszem publicznie, aby się w wyznaczonym terminie dnia 1go Czerwca 1824., zrana o godzinie g. w Sądzie naszym osobiście, lub też przez umocowanego w plenipo-

versehenen Bevollmächtigfen, wozu wir denselben den hiesigen Advocaten v. Jas roczewsti vorschlagen, vor und zu ersscheinen, sich als solche zu legitimiren, und ihre Rechte in demselben nachzuweissen, widrigenfalls der Nachlaß als herrnloses Gut dem Fiscus zugesprochen werden wird.

Camter ben 30. Juni 1823. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Publifanbum.

Das unter Nro. 3 hierselbst stehende, nicht massive Wohnhaus nebst einem dazu gehörigen kleinen Geköch = Garten, 210 Athlr. 22 sgr. 6 pf. taxirt, wird auf Kosten und Sesahr des im Termine den 3. Februar a. p. meistbietend Gebliebenen, wegen nicht geleisteter Jahlung der Kaufgelder von 100Athr. zufolge hohen Auftrages Eines Königl. Landgerichts zu Meseris vom 5. Januar c. in termino den 20 sten Mai c. nochmals an den Meistbietenden öffentich hier verkauft, zu welchem wir Käufer einladen.

Birnbaum ben 18. Februar 1824. Ronigl. Preuf. Frieden &- Gericht.

ter przez mocowowego w pleuten

tencyą i informacyą opatrzonego pełnomocnika, do czego im Ur. Jaraczewskiego adwokata tuteyszego przedstawiamy, stawili, wylegitymowali, i w takowym się usprawiedliwili, gdyż w razie przeciwnym pozostałość zmarłego iako maiątek bez prawnego pretendenta fiskusowi przyznany będzie.

Szamotuły d. 30. Czerwcz 1823. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Obwieszczenie.

Tu w mieyscu stoiący nie murowany dom pod Nro. 3. sytuowany, z małém do niego należącym ogrodem, na 210 tal. 22 troiaki 6 den. otaxowany, zostanie na koszta i niebezpieczeństwo więcey ofiaruiącego na dniu 3. Lutego r. z. konkurenta dla nie odpłacenia ofiarowaney kwoty 100 tal., na upoważnienie król. Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu z dnia 5. Stycznia r. b. powtórnie na terminie dnia 20. Maia więcey ofiaruiącemu publicznie sprzedanym, do czego ochotników zapraszamy.

Międzychod d. 14. Lutego 1824. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

and an all officers of the Later and the Control of the Control of

Subhaftations = Patent.

Das zum Gottfried Jungnikichen Nachlaffe gehorige in Rarge auf bem fo= genannten Reul unter Dro. 37 belegene Wohnhaus, welches gerichtlich auf 600 Rthlr. gewürdiget worden, foll auf Un= trag ber Erbintereffenten, gu Folge Muf= frags des Koniglichen Landgerichts in Deferit offentlich an ben Meiftbietenben Hierzu haben wir verkauft werben. einen peremtorischen Termin auf ben 9. April c. Bormiffage um 9 Uhr bier= felbst anberaumt, wozu wir Diejenigen Raufluftigen, welche jur Erwerbung von Immobilien qualificirt find, auch baare Bahlung leiften tonnen, hierburch mit bem Bemerfen vorladen, bag ber Meift= bietende des Zuschlags nach erfolgter Ge= nehmigung des obgedachten Gerichts ge= wartig fenn fann.

Die Bedingungen, so wie die Tare tonnen jederzeit in unserer Registratur

eingesehen werben.

Wollftein den 25 Jamar 1824. Ronigt, Preuf. Friedensgericht.

Patent Subhastacyiny.

Dom do pozostalości po Gottfrie dzie Jungnik należący, w Kargowie. na tak nazwanym mieyscu Reil pod Nrem 37. polożony, sądownie na 600 Tal. oceniony, stosownie do zalecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu, na wniosek Sukcessorów publicznie naywiecéy daiacemu ma być sprzedany. Do tego wyznaczyliśmy termin na dzień 9. Kwietnia r. b. o godzinie otév zrana, na który ochote kupna maiących tychże; którzy do nabycia nieruchomości kwalifikują się, także i gotowe pieniądze wyliczyć są w stanie ninieyszém z tym nadmienieniem wzywamy, że naywięcey daiący przybicia po nastąpioném zatwierdzeniu przez sąd wyżey wspomoiony spodziewać się może.

Warunki kupna i taxa, każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzanemi być mogą.

Wolsztyn d 25. Stycznia 1814. Królewsko - Pruski Sad Pokoru. Proclama.

Jum öffentlichen Verkaufe bes zu Wronke unter Mro. 152 gelegenen Vausplatzes eines Wohnhauses, Stalles und Thors, in der Feuer-Casse mit 400 Atlr. versichert, so wie einer Manns = und Frauens-Vank in der Mronker Spnagoge, gerichtlich auf 20 Atlr. 20 fgr. geschätzt, sammtlich den Wolff Solkindschen Erben gehörige, haben wir vigore commissionis des Köngl. Landgerichts zu Posen einen Victungs = Termin auf den 4 ten Mai d. J. Vormittags um 9 Uhr in dem Magistrats = Zimmer zu Wronke ansgesetzt, wozu wir Kauflustige hiermit einladen.

Samter ben 10. Januar 1824.

Proclama.

Do publiczney przedaży placu bu. dynkowego, domu, stayni i bramy pod Nro. 152. w Wronkach położo. nego, w kassie ogniowéy na 400 tal. zabezpieczonego, iako też ławki mę. skiey i żeńskiey w Synagodze Wro. nieckiey się znayduiącey, na 20 tal. 20 sgr. sądownie ocenioney, wszystko do sukcessorów Wolfa Solkind należące, wyznaczyliśmy w drodze polecenia Król. Pruskiego Sadu Ziem. w Poznaniu, termin licytacyiny na dzień 4. Maia r. b. o godzinie 9. zrana w izbie Magistratu w Wronkach, na który chęć kupna maiących ninieyszym wzywamy.

Szamotuły d. 10. Stycznia 1824. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmadung.

Der am 20. December v. J. burch Steckbriefe verfolgte Knecht Michael Wozniak aus Blazejewo ist aufgegriffen, und burch ben Magistrat in Bnin am 17. d. M. in die hiesige Frohnseste eingesliefert worden. Dies bringen wir zur Kenntniß des Publicums.

Rozmin ben 31. Januar 1824. Ronigliches Inquifitoriat.

Obwieszczenie.

Michał Woźniak, parobek z Blążeiewa, który na dniu 20. Grudnia r. z. listem gończym był ściganym, iuż został schwytanym i przez Magistrat w Bninie dnia 17. b. m. do więzienia tuteyszego odstawionym; co ninieyszem do publiczney wiadomości podaiemy,

Koźmin d. 31. Stycznia 1824. Król. Pruski Inkwizytoryat.

## CYTACYA EDYKTALNA.

Na skargę Maryanny z Przybyłów Frankiewiczoweży z Lipnicy powiatu Szamctulskiego, naprzeciw mężowi swemu Woyciechowi Frankiewicz wożnicy, dopraszająceży się, aby z przyczyny złośliwego od lat 13 oddalenia się iego, pozwolenie do wstąpienia w inne związki małżeńskie udzielone ieży zostało; wyznaczyliśmy do odpowiedzi na rzeczoną skargę i do instrukcyi sprawy termin na dzień 4. Czerwca r. b. po południu o godzinie 3. w izbie sądoweży tu przy Tumie, na który Woyciecha Frankiewicza z mieysca swego pobytu niewiadomego, pod zagrożeniem zaocznego postępowania, ninieyszem zapozywamy.

W Poznaniu dnia 25. Lutego 1824. Sąd Konsystorza Jeneralnego Arcy-Biskupiego Poznańskiego.

#### Dublifanbum.

Der Muhlenmeister Johann Gottlieb Ebert aus Kulkau beabsichtigt bei demselben Dorfe und auf der namlichen Stelle, wo bor vielen Jahren eine Wassermuhle gestanden, aber eingegangen ift, wieder eine solche mit einem Gange neu aufzubauen, dagegen aber die ihm eigenthumsliche baufällig gewordene Windmuhle ganzlich eingehen zu lassen.

Mit Bezugnahme auf die im Allgemeinen Landrecht Theil II. Tit. XV. S. 235 et seg. enthaltene Berordnung wird das interessirende Publicum hiervon benachrichtigt und aufgefordert, etwanige Biderspruchsrechte binnen einer präclu-

## Publicandum.

Mlynarz Jan Bogumil Ebert z Kuligowa, zamyśla budować młyn wodny o iednem gatunku na tém samém mieyscu, gdzie iuż przed wielu laty podobnyż młyn istniał, a natomiast chce znieść wiatrak własny potrzebuiący reparacyń wielkiey.

Podając zamiar ten w myśli prawa powszechnego kraiowego Cz. II. Tit. XV. §. 235. et seq. do publiczney wiadomości, wzywam tych, którzyby iakie przeciwieństwo do wybudowania rzeczonego młyna robić zamyślali, ażeby prawo sprzeciwiania się naydaley w przeciągu 8 tygodniako terminie zawitym podpisanemu

fivischen Frift von 8 Wochen bem Unterzeichneten zur nahern Prufung anzuzeigen.

Meserit ben 17. Februar 1824. Konigl. Landrath Meseritzer Kreises. v. Inchlinski. do dalszego donieśli rozpoznania.

Międzyrzecz d. 17. Lutego 1824.

Król. Pruski Konsyliarz Ziemiański Powiatu Międzyrzeckiego.

Żychlinski.

Befanntmachung.

Jufolge bes mir vom biefigen Königl. Kandgerichte gewordenen Auftrages habe ich zum öffentlichen Berkaufe einer Parztie von 812 Klaftern geschlagenon Holzzes, von verschiedenen Sorten, welches in dem zum Dominio Pakoslaw Kröbner Kreises gehörigen Weisker und Sawner Walde steht, einen Termin auf den 16. Marz d. J. und die folgende Tage früh um 9 Uhr zu Pakoslaw angesetzt, in welchem der Zuschlag an den Meistbietenden gegen gleich baar zu erlegende Jahlung in Courant erfolgen soll. Dies wird dem kauflustigen Publico zur bffentlichen Kenntniß gebracht.

Fraustadt den 24. Februar 1824.
Sach se,
Land gericht erath.
Vigore Commissionis.

## Obwiesczenie.

Stosownie do zlecenia przez tutéyszy Król. Sąd Ziemiański odebranego, wyznaczyłem do publiczney sprzedaży zapasu drzewa 812 sążni w rozmaitych gatunkach ubitego, które się w borach Wieskich i Sawinskich, do Dominium Pakoslawia powiatu Krobskiego należących znayduig, termin na dzień 16. Marca r. b. i następuiące dni zrana o godzi. nie 9. w Pakosławiu, w którym to terminie przysądzenie na rzecz naywięcey podaiącego za zlożona gotowa zapłątą w kurancie nastąpi. To się ninieyszém podaje do wiadomości ochote do kupna maiącey publiczno.

Wschowa d. 24. Lutego 1824.
Sachse,
Sędzia Ziemiański.
V. C.